ller

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

Ne 274. Donnerstag, den 16. November 1843.

Ungekommene Fremde vom 14. November.

Hotel de Tyrole; die Hrn. Kauft. Trappen aus Aachen, Schneider aus Dusseldorf, Hr. Knebel, Lieut. im 18. Landw -Reg. u. Maurermstr. u. Hr. Zimmermstr. Schüller aus Wollstein, Hr. Gutsb. Zahn a. Jachtorowo, I. im Hotel de Rome; Hr. Gutsb. v. Trapezynski aus Grzydowo, I. in der großen Eiche; Hr. Brennereip. Jankiewicz aus Kruchowo, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Gutsb. v. Wierzbinski a. Czarnysady, I im Hôtel de Berlin; Hr. Commiss. Spiegel aus Breslan, die Hrn. Kaust. Wiener u. Sachs a. Lista, I. im Eichkranz; Hr. Kausm. Stolling a. Kobylin, Hr. Gutsb. v. Rurnatowski a. Idisa, I. im Schenski a. Markowice, v. Szeldrski a. Brodowo, Hr. Bornsowo, griech. Geistl., a. Kalisch, I. im Bazar; die Hrn. Pächter v. Klobuczewski a. Plawin, v. Kosłowski a. Opatowek, v. Jasinski a. Borek, Hr. Wifar Martin aus Gnesen, Hr. Gutsb. v. Malezewski aus Procyn, I. im Hôtel de Paris; Hr. Dek. Bohme a. Diemih, I. in den drei Kronen; die Hrn. Rauss. Sabor aus Wollstein, Cohn aus Ostrowo, Lewin aus Czarnifau, I. im Eichborn.

1) Ediktalvorladung. Ueber den Machlaß des zu Chwalfowo Schrimmer Kreises am 11. September 1842. verssterbenen Pachters Lufas v Wollowicz und den Nachlaß seiner am 12. Oktober 1842. ebendaselbst verstorbenen Tochter Maria Magdalena v. Wollowicz ist heute der erbschaftliche Liquidations. Prozes ers

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 11. Września r. 1842. w Chwałkowie powiatu Szremskiego dzierzawcy Łukasza Wołłowicza i nadpozostałością zmarłej na dniu 12. Października r. 1842. w tem samem miejscu Maryi Magdaleny Wołłowiczowej, córki tegoż,

öffnet wurden. — Der Termin zur Unsmelbung aller Anspruche sieht am 24. Februar 1844 Bormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Schuler im Partheienzimmer beshiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig ertlart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pofen, den 29. Oftober 1843. Ronigl. Ober : Landed = Gericht; Erfte Abtheilung.

2) Deffentliches Aufgebor. Aue biejenigen, welche an ben verloren gegans genen, bon bem biefigen Raufmann 3. Rilchne an die Ordre bes R. Geegall auf Die Gebruber Gobernheim über Die Gum= me von 400 Riblr= unter bem 20. Marg 1843. gezogenen, 2 Monatea dato gobl= baren, von den Gebrudern Cobernheim acceptirten, und bem U. Schmidt von bem R. Seegall girirten Bechfel ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand, oder fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche gu haben vermoinen, werden hierdurch aufgefordert, ibre etwanigen Unfpruche binnen 3 Donaten und fpateftene in bem auf ben 19. December c. Bormittage 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte, Rath Raul= fuß im hiefigen Gerichtelofale angefeßten Termine anzumelben. Bei unterlaffener

został dziś process spadkowo likwidacyjny otworzony. — Termin do podania wszystkich preteusyj został na dzień 24. Lutego 1844. r. o godzinie 10. przed południem w izbie tutejszego Sądu przed Ur. Schüler Referendaryuszem wyznaczony.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 29 Październ. 1843.

Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Publiczny pozew. Wszysci ci, którzy do zgubionego przez tutejszego kupca F. Filehne na rozkaz R. Seegall na braci Sobernheim na summe talarów 400 w dniu 20- Marca 1843. ciagnionego, w dwa miesiace a dato wypłaconego, przez braci Sobernheim akceptowanego i A. Schmidtowi przez R. Seegau indassowanego wexla, jako właściciele cessyonaryusze, posiadają ci zastaw lub papier, pretensye mieć rozumieją wzywają się niniejsźem, aby swe jakozkolwiek pretensye, w przeciągu Irzech miesięcy a najdalej w terminie dnia 19. Grudnia r. b. przed południem o godzinie To. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss w tutejszym lokalu sądowym zameldowali. W przypadku

Unmelbung werben biefelben nicht nur mit ihren etwaigen Unfpruchen an bas verloren gegangene Dofument praflubirt, fondean es wird ihnen beshalb auch ein ewiges Stillichweigen auferlegt und bas bezeichnete Dofument fur amortifirt und nicht weiter geltend erflart werben.

West coma, dida, Cestwen 18 1 Die biefigen Juftig : Commiffarien von Przepalfowefi und 3danowefi werden gu etwaiger Bertretung empfohlen.

Pofen, den 27. August 1843.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

Der Runftgartner Theobor Cglaps cannefi ju Ronarzewo und beffen Chefrau Johanna Nepomucena geborne Rordeda, haben mittelft Bertrages vom 29. Cep= tember 1843. ibr Bermogen gur Husfcbließung ber Gutergemeinschaft wegen ber por ber Che entstandenen Schulden abgefondert.

Pofen, am 1. Oftober 1843. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

4) Greiwilliger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Frauftabt.

Die jum Rachlaffe des hierfelbft verftorbe. nen Burgermeiftere Rohrmann gehörigen, in Dber- Pritiden bei Frauftadt sub Nr. 11. belegenen Freiguter, abgeschatt auf 16,659 Rthlr. 26 Ggr. 4 Pf. Bufolge ber, nebft Sypothefenschein in der Regi=

niezgłoszenia się wszyscy niezgłaszający się uietylko z swemi jakowemt pretensyami do zagubionego dokumentu wykluczeni zostaną lecz téż im w téj mierze wieczne milczenie nałożonym będzie, a wymieniony dokument za amortyzowany i nadal nieważny uznanym zostanie.

Tutajsi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Przepałkowski i Zdanowski przedstawiają się niniejszem do jakowego potrzebnego zastępstwa.

Poznań, dnia 27, Sierpnia 1843. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Teodor Człapczynski w Konarzewie i żona jego Joanna Nepomucena z Kordeckich, kontraktem z dnia 29. Września 1843. majątek swój do wyłączenia wspólności majątku względem długów przed malżeństwem zaciągnionych odosobnili.

Poznań, dnia r. Października 1843 Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż dobrowolna. Sad Ziemsko-miejski w Wschowie.

Do pozostałości tu zmaiłego Burmistrza Rohrmana należący, w Górnej Przyczynie przy Wschowie pod liczba 11 położony folwark dziedziczny oszacowany na 16,659 Tal. 26 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być stratur einzusehenden Zare, foll am 29. przejrzanéj wraz z wykazem hypoteDezember 1843. Bermittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt Raufluftige werden hierzu bf= fentlich borgelaben.

Frauftadt, ben 19. Juni 1843. lating i angueronome as monumble

cznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Grudnia 1843. przed południem o godzinie i rtej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany. Ochotę kupna mający zapozywają się niniejszem publicznie. wat malling danileg rouse tonn

Wschowa, d. 19. Czerwca 1843. Die biefigen Juftig Commiderlen nan

Podaje sie niniejszém do wiado-

mości publicznej, że właściciel fabryki

5) Der Fabrifinhaber Emanuel Theo. bor Malger und Fraulein Clementine Bertha Emilie Tiedemann, haben mittelft Chevertrages vom 30. September b. 3. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 18. Oftober 1843.

Emanuel Teodor Maeltzer i Panna Klementina Bertha Emilia Tiedemann, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli. W Wschowie, dn. 18. Paźdz, 1843. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

6) Der Sandelsmann Abraham Meier aus Schlichtingeheim und bie Bertha Beber haben mittelft Chevertrages vom 2. Oftober 1843. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Rennt, te f gebracht wird.

Frauftabt, ben 31. Oftober 1843. Ronigl, Land, und Stabtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupczący Abraham Meier z Szlichtingowa i Berta Weber, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Października 1843. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, dn. 31. Paźdz. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Shroba.

Das sub Dr. 6. ju Pubewiß belegene, aus einem Wohnhaufe, einem Gaftftalle mit Bagenremife, einem Pferbeftalle, eis nem Diebftalle, einem Reller und Sofraum beftehende Erbpachts, Rruggrundfiud, ge=

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Posada karczemna wieczysto dzierzawna w Pobiedziskach pod Nro 6. położona, składająca się z domu mieszkalnego, stajni zajezdnéj i wozowni, stajni dla koni, obory, sklepu, chaist zu 4 Procent auf 4482 Athle, 23 Egr. 4 Df. und ju 5 Procent auf 3782 Rthlr. 23 Ggr. 4 Pf. und nach bem Material= und Bodenwerthe auf 5024 Rthfr. 25 Ggr. 4 Df., fo mie bas sub Rr. 84. bafelbft belegene, aus einem Bohnbaufe, gwei Scheunen, einem Stalle, einer Brauerei, einem Garten und 90 Morgen 1.17 Ruthen Aderland und Biefe, Magdeburger Maaf, bestehende Grundfind, abgeschapt auf 3288 Rtblr. 14 Ggr. 2 Pf. gufolge ber, nebft Sppothe= fenschein und Bedingungen in ber Regis ftratur einzusehenden Zare, foll am 1. April 1844. Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaffirt werden. .. Hashman starbog smasidus

Schroba, ben 22. Juli 1843.

8) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Pleschen.

Die zu Siedlemin sub Nr. 43. und Nr. 13. a. belegenen, zum Nachlasse ber Carl und Rosalie Szymczaf alias Woytsczafschen Eheleute gehörigen beiben Grundsstücke, abgeschätzt auf resp. 813 Athlr. und 220 Athlr. zusolge ber, nebst hyposthefenscheinen und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxen, sollen am 30. Januar 1844. Bermittage, 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

pleschen, ben 21. September 1843.

i podwórza, oszacowana po 4 procent rachujac na 4482 tal. 23 sgr. 4 fem. a po 5 rachujac na 3782 tal. 23 sgr. 4 fen., zaś według materyalnej i gruntowej taksy na 5024 tal. 25. sgr. 4 fen., oraz grunt tamże pod Nro 84. polożony, z domu mieszkalnego, dwóch stodól, chlewa, piwowarni, ogrodu 1 90 morg 117 kwadratowych pretów miary magdeburskiej roli i łak się składający, oszacowany na 3288 tal. 14 sgr. 2 fen. wedle taksy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia I. Kwietnia 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sadowem sprzedane, nie odmod, nanofisas,

Środa, dnia 22. Lipca 1843.

Sprzedaż konjęczną wienie i sprzedaż konjęczną wienie i sprzedaż konjęczną wienie i sprzed i sprzedaj wienie i sprzedaj

Dwa Domostwa w Siedleminie resp. pod Nr. 13. i Nrem 13. a. położone, do pozostałości Karola i Rozalii Szymczaków alias Woytczaków małżonków należące, oszacowane resp. na 813 Tal. i na Tal. 220 wedle taxy, mogących być przej zanych wraz z wykazami hypotecznymi i warunkami w Registraturze, mają być dnia 30. Stycznia roku 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Pleszewi dnia 2 r. Września : 843,

9) Bekanntmachung: sum 17. b. Dits, wurde beim Borwerte Juftinto, nach Grembanin gehörig, ein mannlicher Leich= dien .. was wedling mater indunting innin

Der Berfforbene ift allem Unfchein noch ein Bettler gewefen und befand fich in bem Atter bom etwa 40 Jahren. Ge war 5 Ang 4 3oll groß, von farfer Ror= perconstitution, batte braunes Baar, bergleichen Bart, Die Babne waren weiß und vollstandig, an ber linten Sand fehlten ber Beiges und Mittelfinger, nur gang furge Ctumpfe waren borhanden.

Beffeibet war ber Leichnam mit einer blautuchenen Dute mit Papierfdirm, welcher eben fo wie bie Dute gerriffen war, mit einem leinwandnen fcmufgigen gerriffenen Sembe, einer ichwarztuchenen gerriffenen Defte, einem gerriffenen Furgen Leinwandfittel, 4 Paar leinwandnen Sprzedaž kornejod neneffirms

Deben ber Leiche lagen 2 feinwandne Bettlerbeutet, in benen fich eine Dofe von Birfenrinde und ein fatholifches Gebet= buch unter bem Titela 1 . Et . A bog dopos stalości Karola i Rozalii Szym-

czaków alias Woytezaków malżonków

Obwieszczenie. Dnia 17. m. b. znaleziono przy folwarku Justynka, do Grembanina należącym, trupa plci męzkiej. Trivials and spoots the slaverific

Zmarly był podług wszelkiego podobieństwa żebrakiem, mógł mieć około 40 lat, był 5 stóp 4 cale wysoki, mocnéj budowy ciała, miał ciemne długie włosy na głowie, podobnież na brodzie, zęby były białe i zupełne. u lewej reki brakowały palec wskazujący i średni, tylko krotkie szczątki pozostały.

Trup był ubranym w czapkę niebieską sukienną, która również jak daszek papierowy był podarte, czarna sukienną podartą kamizelkę, sukmanę płóciennę krótką i podartą, cztéry pa-

ry podartych spodni.

Technomisiner Verkauf. Okolo trupa ležaly dwie zebrackie torby, w których się znajdowała tabakierka z kory brzozowej i książeczka do nabożeństwa dla katolików, pod tytulem: Is Informated subject day cint does Cocleute geodrigen beiden Grunde

la I EOfficium codzienne dla wygody chrześciańskiej. Za pozwoleniem dovosachizury rządowej drukiem odnowione. W drukarni Jaśnej Góry -ynim Czestochowskiej 1842, roku, thefenichein nund Bedingungen inder Mes potecznymi i warunkami w Registrageffenter einfelhenden Taren follen am

Alle biefenigen, welche über ben Ramen und bie übrigen perfonlichen Berhaltniffe Des Berftorbenen Umstunft ju geben im Stande find, werden hiermit unfgeforbert, dies fchiennigft febriftlich ber mund= Wszyscy, którzyby o nazwisku lub innych stósunkach zmarłego bliższą mogli dadź wiadomość, wzywają się niniejszém, aby to spiesznie na piśmie lub ustnie podpisanemu Sądowi lub

lich bem unterzeichneten Gerichte ober ber betreffenden Ortsobrigfeit anguzeigen.

nicht.

Rempen, ben 19. Oftober 1843.

10. w miejscu za yklem posiedzeń

proced postedniem o godzinie

téż do swej władzy miejscowejłuczonili. Woszta zgad żadne nie wynikną niedlina group Joan viso sgłoju, wied

Rempno, dnia 19. Pazdzi 1843.

Król, Sąd Ziemsko-miejski,

10) Bekanntmachung. Der Schlofter Carl August Rank zu Gembie und bessen verlobte Braut Marianna Ebersling daselbst haben mittelst Severtrages vom 15. April d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bssentlichen Kenntz niß gebracht wird.

Ronigl. Cande und Stadtgericht.

rektorowi esonomiczne merckie.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Karól August Rautz, ślosań za Gembic, i jego narzeczona Maryanna Eberling, kontraktem przedsłubnym z dnia 15. Kwietnia r. b. współność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzemeszno, dn. 21. Paźdz. 1843. Król. Sąd Ziemskowniejski.

Lodlier an bon Defenomie-Diedior

11) Die Wittwe Anna Regina Hoffmann geb. Lange aus Radzewo, hauland und der Daniel Pilt aus Rogalinek haben mittelst Schevertrages vom 8. September bi I die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzburch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, ben 25. Oftober 1842. Ronigl. Land, und Stabtgericht

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wdowa Anna Regina Hoffmann z domu Lange, z Radzewskich olędrów i Daniel Pilz z Rogalinka, kontraktem przedelubnym z dnia 8. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 25. Października 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

12) Mothwendiger Berkauf. Lande und Stadt = Gericht zu Krotoschin.

Das in ber Stadt Bouny sub Neo. 193 belegene, ben Johann Chriftian und Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie.

Nieruchomość w mieście Zdunach pod liczbą 193. położona, do sukcesDorothea Chriftiane Schlabibiden Erben gehörige Grunbftud, abgeschaft auf 327 Rtlr. jufolge ber, nebft Sppothefenschein and Bedingungen in ber Regiffratur ein= aufehenden Tare, foll am 19. Februar 1844 Bormittage 10 Uhr an ordentli= der Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Cowieszczonie. Podeje się ninieja 95 Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in diefem Zers Eberlieg, kontrakten, nodlem utbonim

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger: len undorob i aligiem

a) ber Johann Chriftian Schlabit, gus legt in Warfchau, modo beffen ide Bittme und Erben, bon benen eine Tochter an ben Defonomie=Direftor Klatau verheirathet ift, Polaje sie nin eiszem do wiado-

b) bie unbekamiten Erben bes ju 3bus ny verftorbenen Raufmann Johann x19 Christian Schlabit, bidewester &

- c) ber angeblich zu Lecznee verftorbene -lo Geifenfieber Samuel Schlabit refp. beffen Wittme Unna, beffen Gohn Adolph Schlabig und beffen übrige unbefannte Erben,

werben hierzu offentlich vorgelaben.

sorów po Janie Krystyanie i Dorocie Krystynie Schlabitzach należąca, oszacowana na 327 tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 19. Lutego 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, jako to to dilling d'aud d'audraid gallact

- a) Jan Krystian Schlabitz, ostatnio w Warszawie zamieszkały, modo tegož wdowa i sukcessorowie, z których córka jedna Dyrektorowi ekonomicznemu Flamantau zamężną bydź ma,
- b) sukcessorowie niewiadomizmarlego w Zdunach Jana Krystiana To Schlabitza kupca, troca de liberta
- .c) w Leczycach podobno zmarły Samuel Schlabitz mydlarz, resp. tegoż wdowa Anna, syn jego Adolf Schlabitz i inni sukcesso growie jego, de md malet.

zapozywają się niniejszem publicznie.

12) Alotharmbiger Diekang. omredat konieczna. Londe und Stable Gericht gu Sad Ziemsko . mierski distribution of the w Krotoszynie, will due gam (hierzu eine Beilage) Nieruchomość w mieście Zdunach 193 belegene, ven Johann Christian und pod liczbar93, polożona, do sukcese

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 274. Donnerftag, ben 16. November 1843.

13) Die minorenne Albertine Eichberg und der Rittergutsbesitzer Maximilian v. Taczanowski zu Pogorzelle haben mittelst Ehevertrages vom 11. September 1843 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofdin, ben 28. Oftober 1843.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że małoletnia Albertina Eichberg i dziedzie dóbr. Ur. Maximilian Taczanowski z Pogorzeli, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 28. Paźdz. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

14) Bekanntmachung. Der Scha, ferknecht Jacob Blumke und die unversehelichte Unna Rosine Sager zu Kuszewo haben burch ben Schofontraft vom 9. Dk, tober 1843 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Mongrowiec, ben 4. November 1843. Rbnigl. Lanb= und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Jakób Blümke owczarek i Anna Rozalia Sager Panna z Kuszewa, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 9. Października r. b. tak wspólność majątku, jako i dorobku.

Wągrowiec, dnia 4. Listop. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

15) Steckbrief. Das Dienstmadchen Caroline Tiehmann, Tochter ber Boten- lauferin Rosina Tiehmann aus Wirschstowitz (Rreis Militsch), 20 Jahre alt, evangelisch, welche hier in ber Auberge bes Byk am Sapieha-Platze gedient, und nicht naher beschrieben werden kann, ist ber Berübung eines großen gemeinen Diebstahls bringend verdachtig. Da sich bie Tiehmann bereits vor mehreren Mosnaten heimlich von hier entfernt und ihr

List gończy. Służebna Karolina Tietzmann, córka Rozyny Tietzmann z Wirzkowic (powiatu Milickiego) w posłańce chodzącej, dwudziestoletnia, ewangieliczka, która tu w oberzy Byka przy placu Sapieżyńskim służyła, a której opis dokładniejszy danym być nie może, jest w podejrzeniu mocnem o wielką pospolitą kradzież. Ponieważ się zaś przed kilka już miesiącami potajemnie tu

jetiger Aufenthalt unbefannt, werben fammtliche Civil- und MilitairsBehorden, besgleichen Dominia und Orivatpersonen aufgefordert, auf die Liehmann genau zu vigiliren, sie im Betretungefalle zu verhaften und an und abzuliefern.

Pofen, ben 27. Oftober 1843.

Konigliches Inquisitoriat.

ztąd oddaliła, i nie widzieć, gdzie teraz przebywa, przeto wszelkie władze cywilne i militarne, jako i dominia i osoby prywatne wzywamy uprzejmie, aby na pomienioną Tietzmann baczyć, a w razie pojmania do nas odstawić raczyły.

Poznań, dn. 27. Październ. 1843. Królewski Inkwizytoryat.

16) Bekanntmachung. Da ber am 8. b. M. abgehaltene Termin zur Sichers stellung bes Consumtibilien=Bedarss für das hiesige Garnison=Lazareth pro 1844. nicht überall ein genügendes Resultat ergeben hat, so sollen 20,000 Pfund Rindzsteich, 200 Pfund Kalbsteich, 100 Pfund Schöpsensteisch, 100 Scheffel Beigenzmehl von neuem im Wege der Submission an den Mindestsordernden verdungen werden. Qualissierte kautionssähige Unternehmer haben zu dem Ende ihre Anersbietungen dis zum 21. d. M. Bormittags 10 Uhr unter dem Vermers des Inhalts versiegelt und portostrei an uns einzureichen, zu welcher Zeit die Erdsfinung der Offerte in Gegenwart der sich personlich einsindenden Submittenten ersolgen, und mit den Mindestsordernden, insofern deren Gebote überhaupt annehmbar erscheinen, unter ausdrücklichem Vorbehalt der Genehmigung der Königl. Intendantur hieselbst, die erforderlichen Contracte abgeschlossen werden sollen. Die Bedingungen können täglich bei uns eingesehen werden. Posen, den 13. November 1843.

17) Bei J. J. heine in Posen ift zu haben: Moll, die gegenwartige Noth der evangelischen Kirche. Preis 1 Athlr. 10 fgr. — Beitrag zur Entwickelung der Zeitvorstellungen über Union. Preis 5 fgr.

18) So eben ift erschienen und vorrathig bei Gebr. Schert in Pofen: Dr. 2. v. Jagemann, offene Gebanten über bie Abneigung ber Rheinpreußen gegen Strafgesetzerform. Preis 10 fgr.

19) Runstanzeige. Ginem boben Abel, f. preuß. Militair und bem verehrungswurdigen Publifum giebt fich hiermit die Ehre anzuzeigen, bag ber akadem. historien, und Portrait-Maler Carl Wieland aus Wien, auf seiner Kunstreise hier eine kurze Zeit zu verweilen gedenkt, und fur Kenner und Kunstliebhaber ein Utelier aufgeftellt bat. - 3d erlaube mir anguzeigen, baff in meinen Leiftungen, im bis florifden, wie auch im Rache ber Portraitmalerei, in gangen Familiengruppen, fo wie Darftellungen in ganger Lebensgroße, jeder Renner immer die ftrengfte Beich nung, geschmachvolle Unordnung und spiegeltreue Bebnlichfeit finden wird, ohne welche ich feines meiner Gemalbe überreiche. In meinem Atelier find viele meiner Arbeiten aufgestellt, und ich erlaube-mir baber, ein funfiliebendes Dublifum eingulaben, fich burch bie aufgestellten Berte von meinen Leiffungen gu überzeugen. Das Atelier befindet fich in meiner Wohnung, Friedrichoftrafe Do. 24. parterre und ift jeden Zag von 11 bis 1 Uhr ber freie Gintritt geftaftet.

Carl Bieland, afab. Sifforien= und Portraitmaler, Mitalieb ber Afabemie ber bilbenben Runfte in Bien.

20) herr Dutifus und Dechanifus 3. Reis and Nimmegen, welcher fich fur turge Beit in hiefiger Stadt aufhalt, ift burch Beugniffe vieler Manner von Rach und wichtiger medicinischer Notabilitaten Deutschlands ale ein fachfundiger gefchiefe ter Runftler empfohlen und mit einem reichen Borrathe aller Gattungen von Mugen= glafern und optifchen Suftrumenten, fomobl fur ben gewohnlichen Gebrauch, als gu aftronomischen und mitrostopischen Untersuchungen verseben, welche fich burch Elegang und Sauberfeit ber gaffung ebenfowohl, ale burch 3wedmagigfeit aus. geichnen, wovon ju überzeugen ich mir Gelegenheit verschafft habe. Da fr. Reis alle feine Inftrumente in feiner großen Fabrit ju Coln fowohl binfichte ber Glafer ale ber Faffung felbft arbeiten lagt, und er lange Beit ben Uhfchneiberichen Berts ftatten in Munchen vorgestanden, fo barf man von feinen Augenglafern und Moparaten erwarten, baf fie allen Unforderungen genugen werben.

Dofen, ben 13. November 1843. Dr. Coben ban Baren,

Medicinal Rath. Dr. Brettner.

Accedo Dofen ben 13. November 1843.

Regierungs, und Schulrath.

3. Reis, Deulift und Opticus aus nimmegen, hat im Hotel de Baviere erfte Etage Bimmer No. 4. fein optisches Inftitut bem verehrten Publifum gur Gins ficht aufgestellt.

21) hiermit erlaube ich mir bie ergebene Angeige, baß ich bas von mir feit 37 Sahren auf hiefigem Plate geführte

Colonial=, Farbe=Baaren. und Zabate=Gefchaft meinen beiden Gohnen Jacob und Robert abergeben habe und diefe baffelbe unter ber Kirma: "Abraham Afch's Cohnell 19dr.lein in meinem bisherigen Lokale fortführen werben. Ungeschwächte Mittel und Rennts niß bes Geschäfts setzen sie in den Stand, solches in dem namlichen Umfange wie bisher zu betreiben. Uctiva und Passiva werde ich selbst reguliren. Für das mir bisher geschenkte Bertrauen dankend, bitte ich dasselbe auf meine Sohne übertragen zu wollen. Posen, den 8. Oftober 1843.

Mit Bezugnahme auf obige Anzeige bitten wir, und baffelbe Bertrauen gewahren zu wollen, beffen fich unfer Bater in feiner langjahrigen Geschaftszeit ers freut hat, und fugen wir die Bersicherung hinzu, daß wir und dasselbe burch treue Erfulung unserer Pflichten zu verdienen stets bemuht senn werden.

38 Bornam Afch's Sohne.

- 22) Nathan Tobias & Wongrowig empfehlen ihr wohlaffortirtes Lager von feinen Tuchen, in, und ausländischen Buks, kins, Cords zc. zu sehr billigen, aber festen Preisen en gros et en detail, am Markte No. 84. eine Treppe hoch, neben dem Kaufmann herrn D. Goldberg.
- 23) Die neuersundenen haartouren, welche der Natur tauschend ahnlich gearbeitet find, und nur 2 Loth wiegen, empfiehlt 3. Caspari, Friseur aus Berlin, Breslauerstraße im Hotel de Saxe p. t. Zimmer No. 8.
- 24) Direkt aus London: Stahlfedern bester Fabrikate; feine Patente, Poste, Cangleis und Cancepts Papiere empfing und empfichlt en gros und en detail zu billigen Preisen Salomon Lewy, Breitestraße No. 30.
- 25) Eine Bettfebern=Reinigungs=Anstalt habe ich in Posen auf ber Borstadt Graben No. 3b., in der Behausung des Holzhandlers Herrn Kaufmann Liedte, eroffnet, worin ich mittelst einer Maschine verunreinigte und veraltete Bettsedern vollig neu herstelle.

  Catharina Kirschner.
- 26) Sonntag ben 12. d. M. Abends zwischen 9 und 10 Uhr, sind mir 9 Athlr. 10 Sgr., worunter 7 Athlr. Sachsische Kassen=Unweisungen, ein Preuß. Thater und vier Zweiguldenstücke, von der Fischerei bis auf die Wilde verloren gegangen. Der ehrliche Finder moge doch dieses Geld gegen  $1\frac{1}{2}$  Athlr. Belohnung an den Tischlermeister Anders auf der Schifferstraße abgeben.
- 27) Dienstag ben 14. November frische Burft und Sauerfohl, wozu ergebenft einladet 3. G. Bilfchte, Friedrichs- und Linden-Straffen-Ede Nr. 20.

57 (3) = 5 7 + 3 + 5 dn